# die fremden Arbeitskräfte in deutschland und die preußisch-deutsche Gesetzes- und Verwaltungspraxis.

Ein Nachtrag für den Stuttgarter Internationalen Kongreß.

Von May Grunwald.

In seinen Materialien ist den Stuttgarter Internationalen Kongreß hat Genosse Schippel auf den drei letzten Seiten auch die deutschen Verhältnisse stizze erschien mir aber nach den mir bekannten Materialien nicht außreichend, deshalb habe ich diesen Nachtrag zusammengestellt, der sreilich um so umfangreicher werden mußte, je kürzer Genosse Schippel Deutschsland behandelt hatte.

## 1. Die ausländischen Arbeiter in deutschland und die deutsche Arbeiterschutz

Bei der Krankenversicherung besteht in keiner Hinsicht irgend ein Unterschied zwischen ausländischen und inländischen Arbeitern, wohl aber bestehen eingreifende Unterschiede in der Invaliden= und Altersversicherung.

In dem Invaliden= und Altersversicherungsgesetz, das seit dem 1. Januar 1900 an Stelle des älteren Gesetzes getreten ist, besteht zunächst die Klebepflicht auch für die im Inland beschäftigten Ausländer. Jedoch ist dem Bundesrat durch § 4 des Versicherungsgesetzes das Recht eingeräumt, festzusetzen, daß Ausländer, welchen der Aufenthalt im Inland nur für eine bestimmte Dauer behördlich gestattet ist, und die nach Ablauf dieser Zeit in das Ausland zurückkehren müssen (zum Beispiel die russischen und italienischen Landarbeiter), seit dem 1. Januar 1900 der Versicherungspflicht nicht unterliegen. In diesem Falle müssen jedoch Arbeitgeber, welche solche Ausländer beschäftigen, an die Versicherungsanstalt den Betrag bezahlen, den sie für die Versicherung der Ausländer aus eigenen Mitteln entrichten müßten, wenn deren Versicherungspflicht bestände. Auf Grund dieser Ermächtigung hat der Bundesrat durch Beschluß vom 21. Februar 1901 mit Wirkung vom 1. April ab polnische Arbeiter russischer und österreichischer Staatsangehörigkeit von der Versicherungspflicht befreit, wofern diese Arbeiter in inländischen lands und forstwirtschaftlichen Betrieben oder in deren Nebenbetrieben beschäftigt werden. Ebenso bestehen ähnliche Ausnahmebestimmungen für ausländische Seeleute und andere ausländische Verkehrsarbeiter, die vorübergehend im Inland beschäftigt sind.

Bei der Unfallversicherung besteht für den Ausländer insofern ein Unterschied, als er, falls er seinen Wohnsitz im Deutschen Reich aufgibt, auf seinen Antrag mit dem dreisachen Betrag der Jahresrente abgefunden werden kann. Durch Beschluß des Bundesrats kann diese Bestimmung für bestimmte Grenzsgebiete oder für die Angehörigen solcher auswärtigen Staaten, durch deren Gesetzgebung deutschen, durch Unfall verletzten Arbeitern eine entsprechende Fürsteletzte ist zusen.

sorge gewährleistet ist, außer Kraft gesetzt werden.

Bei den Verhandlungen über das vorstehend erwähnte Invaliden verssicherungsgesetz von 1900 kam es am 13., 14. und 16. Februar 1899 im

<sup>1</sup> Beilage zur "Neuen Zeit", 1907, Mr. 41.

<sup>2</sup> A. Stadthagen, Das Arbeiterrecht, Stuttgart 1904, 4. Auflage, S. 470 u. ff.

Reichstag zu wertvollen Auseinandersetzungen über die Frage der Versiche: rungspflicht ausländischer Arbeiter; sie begannen mit einer eindringlichen Rede unseres Genossen Molkenbuhr, der am 13. Februar 1899 ausführte:

.... Ferner wollen Sie, daß auch die Ausländer, welche zu einer bestimmten Jahreszeit hineingelassen werden, gleichfalls aus der Versicherungs. pflicht ausscheiden. Dadurch wird allerdings den Herren im Osten das Kleben erheblich erleichtert. (Sehr richtig! links.) Gerade die östlichen Nersicherungsanstalten werden an dem ganzen Ausfall, der hierdurch entsteht. ebenfalls zu leiden haben. Sie haben außer den zehn Prozent Ausfall durch Herabsetzung der Beiträge erster und zweiter Klasse noch mit dem Ausfall der Beiträge zu rechnen, welche jett für Ausländer und für die Insten bezahlt werden. Es ist dies eine Schlechterstellung der Versicherungsanstalten, aber auf der anderen Seite eine besondere Liebesgabe, welche man den öst. lichen Gutsbesitzern zuwendet. (Sehr richtig! links.) Dadurch, daß man die Versicherungspflicht des ausländischen Arbeiters beseitigt, schafft man eine Ungleichheit unter den Arbeitern, und der besondere Klebefeind wird infolge. dessen den ausländischen Arbeiter, für den er nicht zu kleben braucht, vorziehen vor dem heimischen, für den er kleben muß (Sehr richtig!), voraus. gesetzt, daß er ihn unter sonst gleichen Bedingungen haben kann. Dadurch benachteiligt man die heimischen Arbeiter. Ich halte es mindestens für uns recht, da man dem heimischen Arbeiter, wenn er ins Ausland geht, auch seine Beiträge nicht zurückgibt. Wenn der heimische Arbeiter das Land verläßt, verliert er jeden Rechtsanspruch auf Rente. Deshalb, weil er verpflichtet ist, im Lande seine Beiträge zu zahlen, sollte man die gleichen Pflichten ebenfalls für den ausländischen Arbeiter aufrechterhalten...."

Diese Gründe für Gleichstellung der ausländischen Arbeiter mit den inländischen sind so beweiskräftig, daß damals selbst der Abgeordnete Gamp sich zu Zugeständnissen verstand; er führte am 14. Februar 1899° aus:

.... Nicht ganz unbedenklich ist die Bestimmung — und da möchte ich eher der Auffassung des Herrn Kollegen Molkenbuhr, wenn er es mir nicht übel nimmt, zustimmen —, daß die Ausländer von der Versicherung freibleiben sollen. Ich erkenne vollständig die Gesichtspunkte an, die für diese Freilassung sprechen; aber andererseits darf man auch nicht verkennen, daß doch Gründe dafür sprechen, die Ausländer zur Versicherung heranzuziehen, und zwar ist der eine Grund die Konkurrenz, die sie unseren Arbeitern machen, und der andere, daß dann eine Prämie darauf liegt, ausländische Arbeiter zu verwenden. (Sehr richtig! in der Mitte.) Nun liegt ja aller dings die Sache tatsächlich so, daß die ausländischen Arbeiter zwar kleben müssen, daß sie aber, wenn sie nachher nach Rußland zurücktehren, die Renten verlieren, wovon die Versicherungsanstalt allein den Vorteil hat. Es hat sich auch ferner ein großer Handel mit den Marken dieser ausländischen Arbeiter an der ausländischen Grenze etabliert; die Marken sind häufig zum dritten oder vierten Teil des Verkaufspreises verkauft worden, und dadurch haben natürlich diesenigen Arbeitgeber einen Vorteil erlangt, die die billigen Marken haben kaufen können. Ich muß sagen, in dieser Frage bin ich mir noch nicht ganz klar, ob die Vorteile oder Nachteile der neuen Bestimmung

<sup>1</sup> Stenographische Berichte des Reichstags, 1899, S. 833.

<sup>2</sup> Stenographische Berichte, 1899, S. 854.

überwiegen, und möchte ich mir da die Entscheidung noch vorbehalten, aber muß doch schon jetzt hervorheben, daß ich das Bedenken des Herrn Kollegen Molkenbuhr nicht für ganz unberechtigt erachte, daß die inländischen Arbeiter durch diese Befreiung geschädigt, und berjenige, der ausländische Arbeiter beschäftigt, begünstigt wird...."

Diese verhältnismäßige Einsicht des sonst so gut agrarischen Abgeordneten Gamp veranlaßte dann aber in der übernächsten Sitzung, am 16. Februar, ben damaligen Abgeordneten Dertel zu einer Übertrumpfung der Regierungs-

vorlage, indem er erklärte:

Die Vorlage überläßt es der Entscheidung des Bundesrats, ob für einzelne Landesteile oder in einzelnen Fällen die ausländischen Arbeiter nicht verssicherungspflichtig sein sollen. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß man aus-ländische Arbeiter, die nur vorübergehend beschäftigt werden, grundsätlich aus dem Versicherungszwange herausheben müsse und es nicht nur dem Bundesrat überlassen solle..."

Die allgemeinen Aufenthaltsbedingungen der Ausländer im Deutschen Reiche sind durch die Handelsverträge international festgelegt. Danach sollen die Ausländer "in jeder Hinsicht" rechtlich so behandelt werden wie die Angehörigen des eigenen Landes. Die bezüglichen Bertragsbestimmungen sind erschöpfend zusammengestellt im "Vorwärts", Nr. 130 und 131 vom 8. und 9. Juni 1906, worauf wir des Raumes wegen hier verweisen müssen.

Ein sehr wichtiges Moment, wenn nicht das wichtigste, werden sür die Frage der fremden Arbeitskräfte internationale Arbeiterschutzerträge bilden, durch die im Gegensatzu dem oben gekennzeichneten Vorgehen der deutschen Regierung die Angehörigen des anderen Landes den eigenen Staatsangehörigen gleichgestellt werden. Ein derartiges Abkommen hat das Deutsche Reich bisher nur mit Luxemburg getroffen. Im Entwurf liegt ein Staatsvertrag zwischen dem Deutschen Reiche und Holland vor, und Verhandlungen sind nach einem warm empfehlenden Artikel der "Kölnischen Zeitung", der ihr "von beteiligter Seite" zuging, mit Österreich angebahnt.

#### II. Die ausländischen Arbeiter in Deutschland und die preußisch-deutsche Verwaltungspraxis.

Für dieses Kapitel hat Schippel auf S. 61 und 62 seiner Materialien Zussammenstellungen der Abteilung für Arbeiterstatistik wiedergegeben und auf S. 68 auch den wichtigen preußischen Erlaß vom 13. März 1907 zitiert. Dieser Erlaß hat aber im preußischen Abgeordnetenhaus und im Reichstag Nachspiele gehabt, die Schippel nicht erwähnt und die ich deshalb hier auch nachtragen möchte, weil sie in mehr als einer Hinsicht von großem Werte sind.

Im preußischen Abgeordnetenhaus stellten bei der dritten Beratung des Etats der Bauverwaltung für 1907 die Freikonservativen folgenden Antrag:3

Stenographische Berichte, 1899, S. 899.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mr. 792 vom 29. Juli 1907.

Brudfachen des Haufes der Abgeordneten, 1907, Nr. 218.

"Das Haus der Abgeordneten wolle beschließen: die königliche Staats, regierung zu ersuchen, Fürsorge dahin zu treffen, daß bei staatlichen Bauten, insbesondere bei außerordentlichen Bauarbeiten der Eisenbahn: und der Wasserbauverwaltung, einheimische minderjährige Arbeiter nicht zu verwenden sind."

Der Antrag kam in der Sitzung vom 27. April 1907 zur Verhandlung; bemerkenswert sind in dieser Verhandlung die Außerungen des preußischen

Ministers der öffentlichen Arbeiten, Breitenbach:

.... Meine Herren, dem Grundgedanken des vorliegenden Antrags kann ich nur beipflichten, da ich anerkennen muß, daß die Landwirtschaft unter Arbeitermangel leidet. Ich habe bereits gelegentlich der Beratung des Etats der Wasserbauverwaltung dargelegt, was geschehen soll, um die Abwande: rung der landwirtschaftlichen und industriellen Arbeiter zu den großen inländischen Kanalbauten hintanzuhalten. Es soll in erster Linie auf die Unternehmer eingewirkt werden, daß sie sich tunlichst in weitestem Umfana mit ausländischen Arbeitern versorgen. Es soll weiter erneut eingeschärft werden, daß kontraktbrüchige Arbeiter nicht anzunehmen sind, und ferner sollen die Unternehmer angehalten werden und kontrolliert werden, daß sie nicht durch Aufrufe inländische Arbeiter heranziehen. (Bravo!) Erfahrungsgemäß ziehen die großen Kanalbauten unsere inländischen Arbeiter in verhältnismäßig geringem Umfang an; diese Beobachtung hat man bei dem Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals und in noch höherem Maße beim Bau des Teltowkanals gemacht. Es steht fest, daß beim Bau des Teltowkanals mindestens 60 Prozent ausländische Arbeiter beschäftigt gemesen sind. . . . "

Das war am Sonnabend den 27. April 1907, am Donnerstag darauf aber, am 2. Mai 1907,<sup>2</sup> erklärte der Staatssekretär des Reichsamtes des Innern, Graf v. Posadowsky, im Reichstag ebenso wörtlich bei der ersten Beratung

der Vorlage der Erweiterung des Nord-Ostsee-Kanals:

mie heimische Industrie und die deutschen Arbeiter bei der Aussührung des Kanals berücksichtigt werden sollten. Meine Herren, das halte ich für ganz selbstverständlich, daß man sowohl, soweit es mit den sinanziellen Ansähen irgendwie vereindar ist, in erster Linie das deutsche Mtaterial benutzt und ebenso, daß man alle Bemühungen ernstlich anwendet, auch in erster Reihe deutsche Arbeiter zu beschäftigen. Es ist ein großes nationales Werk, das wir jetzt aussühren, und ich glaube, es ist ein berechtigter Anspruch, daran zunächst und vorzugsweise die deutsche Industrie und die deutsche Arbeitskraft zu beteiligen. . . . ."

Der klaffende Gegensatz dieser beiden Außerungen findet seine Erklärung erst in der Entlassung Posadowskys und in seinem Ersatz durch einen

preußischen Minister.

Hatte in der Reichstagssitzung vom 2. Mai 1907 unser Genosse Frohme<sup>3</sup> diese Außerung Posadowskys provoziert, so ging bei der zweiten Beratung dieser Kanalvorlage unser Genosse Diet mit aller Energie und Deutlichkeit

<sup>1</sup> Stenographische Berichte des Hauses der Abgeordneten, 1907, S. 4191 u. ff.

<sup>2</sup> Stenographische Berichte bes Reichstags, 1907, S. 1314.

<sup>3</sup> Stenographische Berichte des Neichstags, 1907, S. 1308 u. ff. 4 Stenographische Berichte des Neichstags, 1907, S. 1483 u. ff.

auf diesen Gegensatz Posadowskys zu Breitenbach ein. Er zitierte beide Auße=

rungen und fuhr dann fort:

"... Einen schärferen Widerspruch, meine Herren, als zwischen den Ausführungen des Herrn Grafen v. Posadowsky und denen des Herrn Ministers Breitenbach kann man sich nicht denken. Das wissen auch wir, daß sich die Einstellung ausländischer Arbeiter kaum ganz umgehen lassen wird. Aber ausschließlich ausländische Arbeiter einzustellen, das scheint mir denn doch weiter nichts zu sein, als Lohndrücker ins Land zu ziehen. (Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.) Und Lohndrücker sind es auch, die da herangeholt werden. Sie werden deswegen herangeholt, damit den Agrariern ein billiges Arbeiterpersonal verbleibt. Wenn die Herren Agrarier ihre ländlichen Arbeiter nur gut bezahlen und behandeln wollten, dann würden sie auch bei ihnen bleiben. (Unruhe und Zuruf rechts: Kommen Sie doch ein= mal zu uns!) Wenn die Arbeiter von Ihnen weggehen, so geschieht es nur deshalb, weil sie bei Ihnen zu wenig verdienen und weil die Behandlung nicht eine solche ist, wie sie ein Mensch billigerweise verlangen kann. (Lebhafte Zustimmung bei den Sozialdemokraten. Widerspruch rechts.) Über das Kapitel der Zuziehung ausländischer Arbeiter könnte man sehr viel sagen. Aber es ist heute nicht die Zeit dazu, um näher darauf einzugehen. So viel sei indessen gesagt: meistens treten die Arbeiter, die aus dem Ausland nach Deutschland geholt werden, als Lohndrücker den einheimischen Arbeitern gegenüber auf, wenn nicht als noch etwas Schlimmeres. Ich verweise nur auf den Import englischer Streikbrecher nach Hamburg anläßlich der Außsperrung der Schauerleute. Es gibt auch ungeschriebene Gesetze, die nicht übertreten werden dürfen. Aber von noblesse oblige scheint man in hamburgischen Reederkreisen nicht viel zu wissen, sonst hätten sie nicht den Ab= schaum Englands nach Deutschland geschleppt, um deutsche Staatsbürger existenzlos zu machen. (Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.) In den Vereinigten Staaten, meine Herren, wären diese Streikbrecherschiffe gar nicht zum Landen zugelassen worden, man hätte sie direkt wieder nach England zurückgeschickt. Aber bei uns, im Lande der Sozialreform, war es möglich, daß ein solcher unerhörter Unfug verübt werden konnte. Sie sehen also, daß unser Mißtrauen den Versprechungen der Regierung gegenüber nicht unberechtigt ist. In den beiden Außerungen, denen des Grafen v. Posadowsky und denen des Ministers Breitenbach, finden Sie einen drastischen Beleg dafür. Wir wollen hoffen, daß in diesem Falle Graf v. Posadowsky recht behalten möge, und das ganze Haus sollte ihn in seinem Vorhaben, hier einmal einen muftergültigen Bau unter muftergültigen Bedingungen außzuführen, nachhaltig unterstützen. Wenn das hohe Haus das täte — und es wäre doch nur recht und billig, daß bei einem so großen nationalen Unter= nehmen, welches aus den Taschen der Steuerzahler erhalten und bezahlt wird, mustergültige Zustände herrschen —, dann würden wir möglicherweise in der Lage sein, Ihnen manche von den Sünden, die Sie den deutschen Arbeitern gegenüber auf dem Gewissen haben, zu vergeben. (Lachen rechts. Lebhafter Beifall bei den Sozialdemokraten.)"

Graf Posadowsky aber schwieg und — wurde gegangen.

Seit 1899 sind dann übrigens besonders im Verwaltungsweg den agrarischen Unternehmern allerlei Erleichterungen bei Bezug und Haltung ausländischer Arbeiter gewährt worden, die leider in den Akten der einzelnen Behörden vergraben sind und der Öffentlichkeit aus guten Gründen vorenthalten werden. Wo aber die Polizeibehörden einmal auch nur besondere Formalien den ländlichen Unternehmern auflegten, da griffen dann die Gerichte zugunsten der Agrarier ein. So hat die höchstinstanzliche Rechtsprechung die Polizeiverordnungen beseitigt, die dem Arbeitgeber eine behördliche Genehmigung zur Beschäftigung von Ausländern und eine Meldepslicht dei Anzug, Abzug und Kontraktbruch der ausländischen Arbeiter vorschrieben; bestehen geblieben ist nur als administrative Borschrift die Ausstellung eines "Verzpslichtungsscheins", mit dem von den Arbeitgebern die Übernahme der Kosten einer ärztlichen Untersuchung und Impfung sowie eines etwaigen polizeilichen Kücktransportes der Ausländer dadurch erzwungen wird, daß ihnen im Weigerungsfall die Ausweisung ihrer Arbeiter angedroht wird. Auch hiergegen laufen die Agrarier seit langem Sturm.

An dieser Stelle soll auch die Resolution erwähnt werden, die die Bollversammlung der westpreußischen Landwirtschaftskammer unter Vorsitz des Herrn v. Oldenburg am 5. Dezember 1906 faßte, in welcher die Anwerbung von Chinesen als Landarbeiter "aus nationalen Gründen für sehr bedauerlich" erachtet wird, "indessen für unvermeidlich", falls nicht durch andere Maßnahmen der Landslucht gesteuert werde.

III. Die Ausländer im Deutschen Reiche.2

| Länber           |     |     |     |      |    |     |    |    |    | Von der Bevölkerung des Deutschen Reiches<br>waren in nebengenannten Ländern<br>staatsangehörig |            |            |            |
|------------------|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                  |     |     |     | _,_, |    |     |    |    |    | am 1. Dez                                                                                       | ember 1900 | ant 1. Des | ember 1890 |
| Europa und seine | R   | olo | nie | n    |    |     |    |    |    |                                                                                                 | 757151     |            | 416009     |
| Darunter:        |     |     |     |      |    |     |    |    |    |                                                                                                 |            |            |            |
| Ofterreich       |     |     |     |      |    |     |    | •  |    | 371 005                                                                                         |            | 194974     |            |
| Niederlande.     |     |     |     |      |    |     |    |    |    | 88 085                                                                                          |            | 87116      |            |
| Italien          |     |     |     |      |    |     |    |    |    | 69788                                                                                           |            | 15570      |            |
| Schweiz          |     |     |     |      |    |     | •  |    |    | 55494                                                                                           |            | 40027      |            |
| Rußland          |     |     |     |      |    |     | •  | •  |    | 46 967                                                                                          |            | 17111      |            |
| Amerika          |     |     |     |      |    |     | ٧  | •  |    | 40001                                                                                           | 20685      | 1.111      | 16713      |
| Darunter:        | •   | •   | •   | •    | •  | •   | •  | •  |    |                                                                                                 | 20000      |            | 10110      |
| Vereinigte Stac  | ate | tt  |     |      |    |     |    |    | H  | 17419                                                                                           |            | 14 123     |            |
|                  |     |     |     | •    | •  | •   | •  | •  | Il | 11 410                                                                                          | 390        | 14120      | 187        |
| Afrika<br>Asien  | •   | •   | -t  | •    | •  | •   | •  | •  |    |                                                                                                 | 468        |            | 339        |
| · ·              | ٠   | •   | •   | •    | •  | •   | •  | •  |    |                                                                                                 | 400        |            | 000        |
| Darunter:        |     |     |     |      |    |     |    |    | li | 150                                                                                             |            | 104        |            |
| China            | ٠   | •   |     | •    | •  | •   | •  |    | ]] | 150                                                                                             |            | 104        |            |
| Japan            | •   | ٠   |     | •    | •  | ٠   | 4  |    |    | 250                                                                                             | 10         | 178        | ^          |
| australien       | ٠   |     | •   | ٠    | 4  | •   |    | ٠  |    |                                                                                                 | 43         |            | 6          |
| 4                |     |     |     |      | Zu | fan | nm | en |    |                                                                                                 | 778737     | 1          | 433254     |

<sup>1</sup> Bergl. besonders "Neue Preußische Zeitung" (Kreuzzeitung), Nr. 90 vom 23. Februar 1904.

<sup>2</sup> Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reiches, 1905, 1. Ergänzungsheft, und 1894, 3. Heft.

#### IV, Statistik der deutschen binnenländischen Ab, und Zuwanderung.

Gine amtliche offizielle Statistik über die binnenländischen Abs und Zuswanderungen gab es leider in Deutschland für die Öffentlichkeit dis 1902 nicht. Auf Beranlassung des preußischen Ministeriums des Innern wurden zwar seitens des Oberpräsidenten der fünf am stärksten unter Wanderverlust leidenden Propinzen seit 1891 alljährliche spezielle Ermittlungen darüber angestellt, aber die neueren Ergebnisse wurden, angeblich "aus politischen Gründen", geheim gehalten. Nur für die Jahre 1891 und 1892 wurden sie in den "Schristen des Vereins für Sozialpolitik" veröffentlicht. Später hat dann hiernach und nach den Verichten der Landwirtschaftskammern und nach eigenen gemeindlichen Untersuchungen F. Stunke eine Bearbeitung der zugänglichen Zahlen gegeben. Hieraus sind die folgenden Tabellen zusammengestellt:

#### 1. Ab= und Zuwanderung in Oftpreußen (Proving).

|                                    | arte (Arabatti | 01.         |
|------------------------------------|----------------|-------------|
| 1891                               | 1892           | 1899        |
| Abgang durch Sachsengängerei 14579 | 9763           |             |
| = Auswanderung 3242                | 1336           | <del></del> |
| Summe 17821                        | 11099          | 29000       |
| Zuzug ausländischer Arbeiter: 1891 | 1892           | 1899        |
| a. aus Rußland                     | 8223           | *******     |
| b. aus Österreich                  | 61             |             |
| Summe 3871                         | 3284           | 6000        |
| 2. Ab- und Zuwanderung in Posen    | (Proving).     |             |
| 1891                               | 1892           | 1900        |
| Abgang durch Sachsengängerei 48297 | 40598          | 42244       |
| = Uuswanderung 5953                | 6297           | 1255        |
| Summe 49250                        | 46895          | 43499       |
| Zuzug ausländischer Arbeiter: 1891 | 1892           | 1900        |
| a. aus Rußland                     |                | 18232       |
| b. aus Österreich 85               | _              | 9693        |

3. Ab= und Zuwanderung in Westpreußen und Schlesien (Provinzen).

Summe

7899

7511

22925

|             |              |   |   | 1891                                         | 1892            |                |   |       | 1891             | 1892          |
|-------------|--------------|---|---|----------------------------------------------|-----------------|----------------|---|-------|------------------|---------------|
| Westpreußen | { Ab<br>  Bu | • | • | $\begin{array}{c} 33012 \\ 5634 \end{array}$ | 49 610<br>7 899 | Schlesien { Ab | : | * * * | 29 098<br>10 329 | 24871<br>5014 |

Bei diesen Zahlen für die Zuwanderung nach den Provinzen Westpreußen und Schlesien sind auch nur die Ausländer erfaßt.

Seit dem Jahre 1902 hat dann auch das Königlich Preußische Statistische Bureau (jetz Landesamt) die Vinnenwanderungen im preußischen Staate bearbeiten können. Die Ergebnisse sind ausführlich dargestellt von Brösike in der "Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen Landesamts", 1902, Jahrgang XLII, und 1907, Jahrgang XLVII.

Dr. Fritz Stutte, Die Preußengängerei russisch= und galizisch=polnischer Arbeiter. Neudamm 1903.

V. Statistik der deutschen überseeischen Aus, und Einwanderung.1

1. Die deutsche überseeische Auswanderung von 1871 bis 1906.

|         |          |                                                 | Davon nach                    |           |                                     |        |       |           |  |  |  |  |
|---------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|-------|-----------|--|--|--|--|
| ω       |          |                                                 | Ame                           |           |                                     |        |       |           |  |  |  |  |
| Jahr Zu | Zusammen | ben<br>Vereinigten<br>Staaten<br>von<br>Amerika | Britifch=<br>Norb=<br>amerifa | Brafilien | anberen<br>Teilen<br>von<br>Amerika | Afrika | Nfien | Mustralie |  |  |  |  |
| 1871    | 76224    | 73816                                           | 9                             | 920       | 321                                 | 18     | 11    | 817       |  |  |  |  |
| 1872    | 128152   | 119780                                          | 690                           | 3508      | 486                                 | 2      | 12    | 1172      |  |  |  |  |
| 1873    | 110438   | 96641                                           | 49                            | 5048      | 556                                 | 4      | 9     | 1331      |  |  |  |  |
| 1874    | 47671    | 42492                                           | 138                           | 1019      | 525                                 | 5      | 33    | 900       |  |  |  |  |
| 1875    | 32329    | 27834                                           | 38                            | 1387      | 450                                 | 1      | 87    | 1026      |  |  |  |  |
| 1876    | 29644    | 22767                                           | 11                            | 3432      | 847                                 | 54     | 81    | 1226      |  |  |  |  |
| 1877    | 22898    | 18240                                           | 11                            | 1069      | 557                                 | 750    | 81    | 1806      |  |  |  |  |
| 1878    | 25627    | 20373                                           | 89                            | 1048      | 545                                 | 394    | 50    | 1718      |  |  |  |  |
| 1879    | 35888    | 30808                                           | 44                            | 1680      | 517                                 | 28     | 31    | 274       |  |  |  |  |
| 1880    | 117097   | 103115                                          | 222                           | 2119      | 539                                 | 27     | 36    | 132       |  |  |  |  |
| 1881    | 220 902  | 206189                                          | 286                           | 2102      | 876                                 | 814    | 85    | 745       |  |  |  |  |
| 1882    | 203585   | 189373                                          | 383                           | 1286      | 1205                                | 885    | 40    | 1247      |  |  |  |  |
| 1883    | 178616   | 159894                                          | 591                           | 1583      | 1125                                | 772    | 50    | 2104      |  |  |  |  |
| 1884    | 149065   | 189389                                          | 728                           | 1253      | 1335                                | 230    | 35    | 666       |  |  |  |  |
| 1885    | 110119   | 102 224                                         | 692                           | 1718      | 1639                                | 294    | 72    | 604       |  |  |  |  |
| 1886    | 88 225   | 75591                                           | 330                           | 2045      | 1068                                | 191    | 116   | 584       |  |  |  |  |
| 1887    | 104787   | 95976                                           | 270                           | 1152      | 1285                                | 302    | 227   | 500       |  |  |  |  |
| 1888    | 108951   | 94364                                           | 199                           | 1129      | 1723                                | 881    | 230   | 589       |  |  |  |  |
| 1889    | 96070    | 84424                                           | 88                            | 2412      | 2155                                | 422    | 262   | 496       |  |  |  |  |
| 1890    | 97 108   | 89765                                           | 807                           | 4148      | 1773                                | 471    | 165   | 474       |  |  |  |  |
| 1891    | 120 089  | 113046                                          | 976                           | 8779      | 1154                                | 599    | 97    | 438       |  |  |  |  |
| 1892    | 116339   | 111806                                          | 1577                          | 796       | 1188                                | 476    | 120   | 376       |  |  |  |  |
| 1893    | 87677    | 78249                                           | 6136                          | 1178      | 1126                                | 586    | 146   | 261       |  |  |  |  |
| 1894    | 40964    | 35902                                           | 1490                          | 1288      | 1148                                | 760    | 151   | 225       |  |  |  |  |
| 1895    | 87498    | 32503                                           | 1100                          | 1405      | 1259                                | 886    | 184   | 211       |  |  |  |  |
| 1896    | 88824    | 29007                                           | 634                           | 1001      | 1518                                | 1346   | 144   | 174       |  |  |  |  |
| 1897    | 24681    | 20346                                           | 539                           | 986       | 1226                                | 1115   | 145   | 824       |  |  |  |  |
| 1898    | 22221    | 18563                                           | 208                           | 821       | 1139                                | 1104   | 223   | 168       |  |  |  |  |
| 1899    | 24323    | 19805                                           | 126                           | 896       | 997                                 | 554    | 178   | 141       |  |  |  |  |
| 1900    | 22309    | 19703                                           | 144                           | 364       | 880                                 | 183    | 1     | 196       |  |  |  |  |
| 1901    | 22073    | 19912                                           | 11                            | 402       | 271                                 | 55     | 6     | 217       |  |  |  |  |
| 1902    | 32098    | 29211                                           | 183                           | 807       | 368                                 | 114    | 2     | 285       |  |  |  |  |
| 1903    | 36310    | 33 649                                          | 480                           | 698       | 252                                 | 226    |       | 158       |  |  |  |  |
| 1904    | 27984    | 26 085                                          | 332                           | 355       | 316                                 | 78     | 2     | 97        |  |  |  |  |
| 1905    | 28075    | 26005                                           | 243                           | 333       | 681                                 | 57     |       | 84        |  |  |  |  |
| 1906    | 81074    | 29 226                                          | 540                           | 182       | 697                                 | 33     |       | 86        |  |  |  |  |

<sup>1</sup> Bierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reiches, 1907, Heft 1, S. 113 ff.

2. Beruf der im Jahre 1906 ausgewanderten Deutschen. 1

| Beruf und Berufsstellung                                                                                                         | Männlich           | Weiblich        | Bujammen           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| A. Land= und Forstwirtschaft (auch Gärtnerei,<br>Tierzucht, Jagd, Fischerei).<br>1. Selbständige (Eigentümer, Pächter)           | 271                | 2               | 273                |
| 2. Landwirtschaftliche Tagelöhner, Knechte, Mägde,<br>auch sonstige Gehilfen<br>3. Nicht erwerbend tätige Angehörige von 1 und 2 | 3782<br>1928       | 1849<br>3754    | 5131<br>5682       |
| Summe A                                                                                                                          | 5981               | 5105            | 11086              |
| BI. Bergbau, auch Hütten= und Salinenwesen.<br>1. Erwerbstätige<br>2. Nicht erwerbend tätige Angehörige                          | 531<br>212         | 400             | 531<br>612         |
| Summe BI                                                                                                                         | 748                | 400             | 1143               |
| BII. Industrie (Gewerbswesen), auch Bauwesen.<br>1. Selbständige (Geschäftsinhaber)                                              | 418                | 25              | 448                |
| s. Nicht erwerbend tätige Angehörige von 1 und 2                                                                                 | 5168<br>869        | 815<br>1683     | 5983<br>2552       |
| Summe BII                                                                                                                        | 6455               | 2528            | 8978               |
| al. Handelsgewerbe, auch Versicherungsge=<br>werbe.                                                                              |                    |                 | ,                  |
| 1. Selbständige (Geschäftsinhaber)                                                                                               | 546<br>1615<br>225 | 1<br>108<br>787 | 547<br>1718<br>962 |
| Summe CI                                                                                                                         | 2386               | 841             | 3227               |
| all. Gast= und Schankwirtschaft, sonstige Ver=<br>tehrsgewerbe.                                                                  |                    |                 |                    |
| 1. Selbständige (Geschäftsinhaber)                                                                                               | 58<br>423          | 7<br>18         | 65<br>441          |
| 3. Nicht erwerbend tätige Angehörige von 1 und 2                                                                                 | 101                | 144             | 245                |
| Summe CII<br>I. Häusliche Dienstboten (nicht gewerbliche; diese                                                                  | 582                | 169             | 751                |
| sind unter A, B II, C I und II 2 eingereiht).<br>1. Erwerbstätige                                                                | 95                 | 2631            | 2726               |
| 2. Angehörige                                                                                                                    | 26                 | 35              | 61                 |
| Summe DI                                                                                                                         | 121                | 2666            | 2787               |
| II. Lohnarbeit wechselnder Art.<br>1. Erwerbstätige<br>2. Angehörige                                                             | 74<br>18           | 34<br>48        | 108<br>66          |
| Summe DII                                                                                                                        | 92                 | 82              | 174                |

<sup>1 1354</sup> über Rotterdam gegangene Personen konnten hier nicht nachgewiesen werden, weil Angaben über Beruf und Geschlecht fehlten.

| Beruf und Berufsstellung                                                       | Männlich | Weiblich | Busammen |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| E. Sogenannte freie Berufsarten, auch öffent-<br>licher (Staats- usw.) Dienst. |          |          |          |
| 1. Selbständige                                                                | 480      | 173      | 653      |
| 2. Angehörige                                                                  | 60       | 106      | 166      |
| Summe E                                                                        | 540      | 279      | 819      |
| F. Ohne Beruf und Berufsangabe.                                                | 1        |          |          |
| 1. Selbständige                                                                | 179      | 391      | 570      |
| 2. Angehörige                                                                  | 100      | 85       | 185      |
| Summe F                                                                        | 279      | 476      | 755      |

#### 3. Fremde Auswanderung über Deutschland.

Im Jahre 1906 ist hauptsächlich infolge der russischen Wirren die fremde Auswanderung um über ein Siebentel gestiegen, nämlich von 284787 im Vorsiahre auf 325990 Personen. Den Hauptanteil an der fremden Auswanderung nehmen Rußland mit 129184, Österreich mit 87494 und Ungarn mit 100464 Auswanderern. In weitem Abstand folgen dann die europäische Türkei mit 3219, Bulgarien mit 1333 und Rumänien mit 1298 Personen.

Welche Reiseziele die fremden Auswanderer hauptsächlich wählten, zeigt für

die Jahre 1906, 1905 und 1904 folgende Aufstellung:

| nberer gingen                  | Frembe Auswa        |           |        |  |  |  |
|--------------------------------|---------------------|-----------|--------|--|--|--|
|                                | über beutsche Häsen |           |        |  |  |  |
| nach folgenben Länbern         | 1904                | 1905 1904 |        |  |  |  |
| Großbritannien                 | 22859               | 19792     | 7885   |  |  |  |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 185454              | 249868    | 808668 |  |  |  |
| Britisch=Mordamerika           | 6688                | 2997      | 640    |  |  |  |
| Brasilien                      | 508                 | 262       | 179    |  |  |  |
| Argentinien                    | 3219                | 11671     | 13886  |  |  |  |
| Britisch=Südafrika             | 287                 | 132       | 160    |  |  |  |
| Australien                     | 62                  | 34        | 60     |  |  |  |

Das Hauptziel der fremden Auswanderung waren wie im Vorjahr die Vereinigten Staaten von Amerika, wohin 303668 oder 93,2 Prozent aller Fremden gingen. Von den Herkunftsländern waren daran hauptsächlich beteiligt Rußland mit 112764, Ungarn mit 98537 und Österreich mit 85172 Perfonen. Nächstdem wanderten Fremde in größerer Zahl nach Großbritannien (7385 = 2,3 Prozent der Gesamtzahl), darunter 6993 aus Kußland und 259 aus Österreich; für viele wird aber Großbritannien nur eine Zwischenstation auf der Wanderung nach überseeischen Ländern gebildet haben.

### 4. Die überseeische Einwanderung nach Deutschland.

Auf Veranlassung des Kaiserlichen Statistischen Amtes und unter Mitwirkung der Statistischen Bureaus in Bremen und Hamburg haben sich seit 1905der Norddeutsche Lloyd in Bremen und die Hamburg-Amerika-Linie in Hamburg bereit erklärt, Nachrichten über die überseeische Einwanderung künftig alljährlich zu liefern. Diese Daten erstrecken sich auf die von den Gesellschaften nach Deutschland beförderten Passagiere mit Unterscheidung der Kajüten- und Zwischendeckspassagiere, gegliedert weiter nach Alter (Kinder unter 1 Jahre, von 1 bis 12 Jahren und Personen über 12 Jahren) und Monaten ihrer Ein- wanderung.

Nach diesen Auskünften, die freilich noch keineswegs die gesamte Überseseinwanderung nach Deutschland behandeln, stellt sich die Einwanderung im Jahre 1906 auf 158956 Personen. Von ihnen kamen 103214 aus Nordsamerika, 1071 aus Westindien und Mexiko, 1694 aus Ostasien, 5360 aus Südsamerika, 11709 aus Afrika (hierunter 7973 Mann deutsche Truppen), 571 aus Australien.

Kajütenpassagiere waren von den 158956 Eingewanderten 51 171, Zwischen-

beckspassagiere 107785. Sie verteilten sich dem Alter nach auf

| Personen              |   |   | Najliteus<br>passagiere | Zwischenbecks=<br>passagtere | Busammen |
|-----------------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------|
| über 12 Jahren        | • |   | 46100                   | 97858                        | 148958   |
| Von 1 bis 12 Jahren . |   |   | 4380                    | 6348                         | 10728    |
| Unter 1 Jahre         | • | • | 691                     | 3597                         | 4270     |

Nach Monaten betrachtet, war die Einwanderung am stärksten im Mai,

Juni und Juli, am schwächsten im Januar, Februar und März.

Invieweit unter den nachgewiesenen Überseeeinwanderern Deutsche und solche sich befinden, die lediglich in Deutschland gelandet sind, um von da nach anderen Ländern weiter zu wandern, ist nicht festgestellt.

# die politische Lage in den Vereinigten Staaten und die demokratische Partei.

Von L. B. Soudin (New York).

Die wichtigste aller Fragen, vor der wir jett in den Vereinigten Staaten stehen, ist die: Wie wird sich die moderne Arbeiterbewegung in diesem Lande-politisch betätigen? Wird die Arbeiterklasse dieses Landes eine eigene, völlig auf den Grundsähen des Sozialismus sußende Partei bilden, oder wird der Sozialismus eine der alten politischen Parteien durchdringen und sie nach und nach zu einer sozialischen Partei umgestalten? Für den letzteren Fall nimmt man allgemein an, daß die Demokratische Partei von den Sozialisten erobert werden würde.

Bis in die jüngste Vergangenheit beharrten die amerikanischen Sozialisten, welche in der Hauptsache Marxisten sind, auf der Ansicht, daß die amerikanische Arbeiterklasse nichts von den alten politischen Organisationen zu erwarten habe, sondern überall neue schaffen müsse, wenn sie politische Ersolge

erreichen wolle.

Nicht nur kann die Arbeiterklasse von den alten politischen Parteien, wie sie heute zusammengesetzt sind, nichts Wesentliches auf dem Gebiet der Sozialzresorm erwarten; sie kann auch nicht erwarten, daß es ihr gelingen werde, sich einer der alten Parteiorganisationen zu bemächtigen, um gleichsam in die leere Schale einen neuen Inhalt zu füllen und deren Mechanismus ihren

ist, dem praktischen Bedürfnis in hohem Grade gerecht zu werden. Nach einer Schilderung des Verhältnisses zwischen Staat und Gemeinde gibt er eine Darstellung der Gemeindeverfassung und des Gemeindewahlrechts, um dann der Neihe nach die Vollsschule, Kirche und Gemeinde, Steuern, Gebühren, Gesundheitspslege, Krankenssürsorge, das Bestatungswesen, die Armensürsorge, Wohnungspolitik, Arbeiterpolitik zu behandeln. Hieran reiht sich ein kurzes Kapitel über Gemeindebeamte, und den Schluß bilden die Kapitel Gemeindebetriebe, Submissionswesen und Förderung der Volksbildung. Die Forderungen der Sozialdemokratie auf allen diesen Gebieten, deren bloße Auszählung ein Bild von dem reichhaltigen Inhalt gibt, werden einzgehend begründet und durch Beispiele aus der Praxis dem Verständnis näher gessührt. Wir sehen, wie die Gemeinden, sei es auf welchem Gebiet auch immer, Instrumente in der Hand des Klassenstaats sind, und wie die Besitzenden neben dem Schuhe des Staates ihre Herrschaft in den Gemeindevertretungen misbrauchen, um die Interessen ihrer Klasse wahrzunehmen, die Interessen der Arbeiter aber nur insoweit zu berückstigen, als sie mit den ihrigen nicht kollidieren.

Withe und der Fleiß des Verfassers dadurch belohnt werden, daß recht viele Parteisgenossen aus seinem Buche die Belehrung schöpfen, deren sie in dem Kampfe gegen die Bourgeoisie, besonders gegen die die Gemeindeverwaltungen beherrschende engsberzige, kurzsichtige und egoistische Bourgeoisie dringend bedürfen. Paul Hirsch.

### notizen.

Aleinere Nachträge zu Schippels Materialien über die Aus- und Einwanderungsgesetze. In Bulgarien hat die Sobranje am 11. Dezember 1906 einen Gesetzentwurf angenommen zur Beschränkung der Auswanderung nach

Amerika und gegen die Ansiedlung russischer Juden.

Hür die Vereinigten Staaten kann ich bezüglich des neuen Gesetzes von 1907, dessen Wortlaut dem Genossen Schippel noch nicht vorlag (siehe S. 12 seiner Materialien), ergänzen, daß das Gesetz vorsieht, daß jeder erwachsene Mann 25 Dollar, jede erwachsene Frau 15 Dollar besitzen nuß. Familien sollen zugelassen werden, jedoch nuß das Familienoberhaupt 50 Dollar besitzen. Mehr als sechzehn Jahre zählende Einwanderer müssen in irgend einer Sprache lesen können. Geistig minderwertige Personen oder körperlich schwache Arbeiter sollen von der Einwanderung ausgeschlossen sein. Die Kopssteuer sür Ginwanderer wird auf 5 Dollar erhöht

Mitte November fand in Nashville (Tennessee) eine Konferenz der Südsstaaten über die Ginwanderungsfrage statt, und es wurde "angesichts der raschen Vermehrung der Neger" eine Körperschaft zur Förderung der weißen Einwanderung

nach dem Süden geschaffen.

Schließlich möchte ich den wesentlichsten Juhalt des französische italienischen Vertrags über die Arbeitergesetzgebung vom 15. April 1904 wiedergeben, den Schippel nur erwähnt (siehe S. 49 seiner Materialien), dessen enorme Bedentung und Vorbildlichkeit man aber erst aus seinem Juhalt erkennen kann. Der Vertrag, der zunächst auf fünf Jahre geschlossen wurde, verfolgt den Zweck: 1. den im Aussland arbeitenden Staatsangehörigen die Nuhniehung ihrer Ersparnisse zu erleichtern und die Wohltaten der sozialen Versicherung zuteil werden zu lassen und 2. den Arbeitern die Aufrechterhaltung der bereits zu ihren Gunsten erlassenen Schutzvorschristen zuzusichern und zu dem Ausbau der Arbeiterschutzgesehung beizutragen.

Zur Grreichung dieser Ziele sind in dem Vertrag solgende Grundsähe aufsgestellt: Die in die französische nationale Sparkasse oder in die italienische Postssparkasse geleisteten Einzahlungen können auf Wunsch kostenlos von der einen in die andere übersührt werden; bei Privatsparkassen der Industriezentren und Grenzsstädte kann ein ähnliches Übertragungssystem eingeführt werden. — Die französische

Regierung wird die Einzahlung der in Frankreich wohnenden italienischen Arbeiter in die italienische Allters= und Invaliditätsversicherung erleichtern, und umgekehrt die italienische Regierung die französischen Einzahlungen in die französische Alters: rentenkasse. — Sobald in beiden Ländern die Gesetzebung über die Alters= und Invaliditätsversicherung der Arbeiter Bestimmungen getroffen haben wird, soll auch die Teilnahme der in Italien arbeitenden oder angestellten Franzosen an der italienischen Invaliditätsversicherung und umgekehrt geordnet werden. Dasselbe gilt von der Teilnahme der Ausländer an den behördlich unterstützten Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit. — Bei Unfällen im Ausland haben die Betroffenen und deren Rechtsnachfolger das gleiche Recht auf Entschädigung wie die Staatsangehörigen. -Zur Vermeidung von Irrtümern und falschen Angaben wird eine Kontrolle ber Regierung eingesetzt. — Falls von einem der beiden vertragschließenden oder einem anderen Staate die Initiative zur Einberufung einer internationalen Konferenz er: griffen wird, welche durch Verträge gewisse Übereinkommen auf dem Gebiet des Arbeiterschutzes bezweckt, so soll die Zusage eines Kontrahenten im Prinzip eine zusagende Antwort des anderen einschließen. — Italien verpflichtet sich, seine staatliche Arbeitsinspektion so auszugestalten, daß die gleiche Durchführung der Gesetze gewährleistet wird wie in Frankreich, und außerdem jährlich einen detaillierten Bericht über die Anwendung der Frauen- und Kinderarbeitgesetze zu veröffentlichen, ebenso wie dies von seiten Frankreichs erfolgen soll. — Nichtbefolgung dieser Vorschriften durch einen der Kontrahenten gibt dem anderen das Recht der Kündigung mit der Frist von einem Jahre.

Die für die französische Nationalsparkasse und die italienische Postsparkasse geltenden Ausführungsbestimmungen sind in einem besonderen Nachtrag nieder: gelegt.
M. Gr.

In der Sieischerei-Berufsgenossenschaft ist die Zahl der versicherten Betriebe gegen das Vorjahr um 8144 auf 56319 gestiegen, die der versicherten Personen dagegen nur um 1713 auf 103145. Der Bericht der Berufsgenossenschaft führt dies auf die "ungünstige Geschäftslage des Fleischergewerbes" zurück, es soll aber doch "ein besonderes Augenmert darauf gerichtet werden, ob die Betriebsunternehmer ihren Pslichten hinsichtlich der Nachweisung der versicherten Personen nachkommen". Denn die Kontrolle habe ergeben, daß von 5163 preußischen Ortschaften allein in 1695 "noch 2624 unangemeldete Betriebe ermittelt wurden". Die Listen der Schlachthosverwaltungen würden jeht zur Ermittlung dieser Betriebe benüht werden.

Gemeldet wurden im Berichtsjahr 4020 Unfälle, wovon nur 1117 entschädigt wurden. Sanze drei Aufsichtsbeamten walteten ihres Amtes, die insgesamt nur 2022 Betriebe =  $8^{1/2}$  Prozent aller versicherten Betriebe, kontrollieren konnten! Es wurden in diesen wenigen Betrieben allein 7740 Mängel vorgesunden und konnten die Beamten berichten, daß von den 2022 revidierten Betrieben nur "115 Betriebe ordnungsgemäß befunden wurden". In 724 Betrieben sehlen der Einlausschuh bei den gefährlichen Zerkleinerungsmaschinen (Wölsen). Nach den Lohnnachweisungen und Lohnsummen stellt sich der Durchschnittslohn eines Arbeiters im Fleischergewerbe auf 785 Mark pro Jahr!

Berichtigung zum Artikel Wahlrechts "reform" in Sachsen Nr. 48. S. 568, Zeile 46 statt: "Das sind von 82 etwa 7 Prozent" muß es heißen: 18 Prozent. S. 564, Zeile 11 und 25 statt: "Nossta" Mostiz. Ferner Seite 575 statt Dr. José, Ingenieur, muß es heißen: Dr. José, Ingegnieur.